# Der Hausfreund

• Zeitschrift für Gemeinde und haus • Organ der Baptistengemeinden in Polen •

Nummer 24

15. Juni 1930

36. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a.

Boftabreffe: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342

"Der Hausfreund" ift zu beziehen durch den Schriftleiter. Er koftet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Er. je 31. 2.65, 3 u. mehr Er. je 31. 2.25. Nordamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8.

Postschecktonto Warschau 62.965. Gaben aus Deutscher land werden an das Berlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rechnung des "Hausfreund" erbeten, aus Amerika und Sanada an den Schriftleiter.

## Un Gottes Hand.

Was frag ich denn, wohin ich geh, Ich geh an Gottes Hand, Und wenn ich auch den Weg nicht seh, Ist er doch Ihm bekannt.

Wohin mich Gottes Hand auch führt, Das ist der beste Dit. Wenn sich der Weg zum Grab verliert, So ist es gut auch dort. Führt Gott zu neuer Arbeit mich, Gibt Er auch Rraft und Mut. Es liebt der Herr den väterlich, Der Seinen Willen tut.

Ob's Arbeit nun, ob's Ruhe sei, Ob dort, o Herr, ob hier — Ich frage nicht, ich bleib Dir treu Und Du, mein Gott, auch mir.

So gehe ich voll Zuversicht Und trau auf Dich allein; Du führest mich aus Nacht zum Licht, Aus Kampf zum Frieden ein.

## Die Geligkeit.

Ebr. 7, 25.

Der Verfasser des Ebrüerbriefes vergleicht in diesem Kapitel den Herrn Jesum mit dem Priesterkönig Melchiseded. Derselbe war ein König der Gerechtigkeit und ein König des Friedens und war darin ein Vorbild auf Jesum, der alle diese Aemter und Eigenschaften in einem viel höheren Sinne in sich vereinigte. Dann schildert er das aronitische Priestertum des alten Bundes. Die Priester hatten nötig, für ihre eigenen Sünden zu opfern. Auch mußten dieselben immer wieder Nachfolger haben, weil das Priesteramt eines gestorbenen Priesters

dem Bolte nicht mehr nüßen konnte. Diesem Priestertum stellt der Apostel das neutestamentsliche Pristertum des Herrn Jesu gegenüber. Jesus brauchte nicht für Seine Sünden zu opfern, denn Er hatte keine. Auch hat Sein Priestertum mit seinem Tode nicht das Ende erreicht, denn Er lebt immerdar. Er ist aufserstanden von den Toten und hat eine ewige Erlösung erfunden. Daher kann der Herr Jesus auch zu aller und jeder Zeit retten und selig machen.

Was schließt diese Seligkeit in sich? Die Beilige Schrift redet fehr viel von der Geligteit des Menschen. Und zwar von seiner Gelig= teit hienieden und von feiner Geligkeit in jener Welt. Jeder Mensch möchte gern glücklich fein, aber nur die Rulle des Gludes nennen wir Seligkeit. Wo aber ift dieselbe gu finden? Ift nicht der Mensch beständig in Unruhe? Gibt es nicht Leiden verschiedener Art, Rot, Rrantheit, Schmerzen, Tod? Kann da von einer Seligteit die Rede fein? Es ift damit nicht zeitliches und irdisches Bohlergeben ge= meint. Es hat aber Menschen gegeben, die bei außerem Ungemach doch fehr gludlich und felig waren. Paulus fagt von sich und feinen Dit= aposteln: "Als die Traurigen, aber allezeit fröhlich!" Diese Seligkeit besteht in Bergebung der Sunden, Frieden mit Gott und einem lebendigen Glauben an Gott, an Gein Walten, Seine Treue, Seine Liebe und in der Soff= nung des ewigen Lebens. Das find hohe und herrliche, ewig bleibende Guter.

Doch dies alles ist noch nicht die volle Seligkeit, sondern nur das Angeld für die Seligkeit nach diesem Leben. Im Erdenleben wird
dieselbe noch durch mancherlei Dinge und Umstände getrübt. Es gibt aber eine ewige und ungetrübte Seligkeit. Davon redet die heilige Schrift
so oft und viel. Davan dachten, davon redeten die Apostel, wenn Not und Trübsal ihr
täglich Brot waren. Darnach sehnten sich alle
Kinder Gottes. Das alles und noch viel
mehr ist gemeint, wenn unser Tert von einer
Seligkeit redet, die den Sündern zuteil werden soll.

Ber aber tann diese Seligkeit geben? Es steht deutlich da; daß nur Jesus es kann, weil Er die Erlösung vollbracht hat. Dazu gehörte Sein heiliges Leben und gottgefälliges Birken. Er mußte ohne Sünde sein und ohne Sünde bleiben. Denn ein Sünder kann nicht

andere Sünder felig machen. Nur wer völlig rein ift, tann andere reinigen; nur wer feine Sünde hat, kann von Sünden erlosen. Es gehört aber nicht nur das heilige Leben des herrn dazu, sondern auch Gein williges Leiden und stellvertretendes Sterben, dadurch erft hat Er uns Seligfeit erworben und die Berfoh= nung vollbracht, die Feinde überwunden, Gottes Liebe offenbart. Das war ein Wert, welches nur Er vollbringen konnte. Doch ce gehörte noch mehr dazu. Unfer Tert deutet es an, wenn es in demfelben heißt: "Er lebet immer= dar." Jefus ift nicht im Tode geblieben, fondern von den Toten auferstanden. Er ift gen himmel gefahren und hat Gein Berdienft Sündern zu gut vor Gott geltend gemacht. Er ift mit Seinem Blut einmal in das Allerhei= ligfte eingegangen. Daher tann Er "immerdar" jelig machen, d. h. zu jeder Beit. Anch hente noch! Er ist ein beständig gegenwärtiger beiland, mächtig zu retten und felig zu machen zu jeder Beit. Denn "Er bittet für fie". Diefe Worte weisen auf Sein Prieftertum bin, welches nie aufhört. D, welch ein Eroft liegt für une darin, daß Jejus für une betet! Er bittet auch für dich! Und wieviel Wert hat diefes Gebet, diefe Fürbitte vor Gott, die durch das Blut der Berfohnung unterftütt wird. Willit du nicht auch beten und dein Gebet mit dem Seinigen vereinigen? Jefus tann nicht nur felig machen, Er will es auch tun. Das beweisen die vielen Einladungen, die Er ergehen läßt. Das bezeugen alle, die Er schon selig gemacht hat, sowohl die Seinen hienieden, wie auch die große Schar vor Seinem Thron.

Bem wird diese Geligteit guteil? Allen, die durch Ihn zu Gott tommen. Durch Ihn, als den einzigen Weg zum Bater. Er fagt felbst: "Riemand fommt zum Bater benn durch mich!" "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben." Wer daher auf einem andern Wege die Geligfeit fucht, findet fie nicht. Es führt tein anderer Weg zum Bater und zur ewigen Seligkeit. Durch Ihn, als den einzigen Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Menfch, von Ratur von Gott getrennt, tann nur durch Chriftum mit Gott bereinigt werden, und nur in diefer Bereinigung ift feine Geligteit gegeben. Es gibt tein anderes Gnadenmittel gur Bereinigung mit Gott, als den einen Mittler, Jesum Chriftum. Manche Menfchen wollen fich felbft felig mochen. Das

wird ihnen aber so wenig gelingen, wie es einem Reger gelingt, seine Haut weiß zu machen. Vor Gott gilt nur Er und nur Sein Verdienst. Zu Gott kommen sollen wir durch Inn. Dies kann und soll geschehen in herzelichem Gebet. "Bittet, so wird euch gegeben". In Himmel ist niemand, der nicht gebetet hat. Das heißt aber auch: an Gott glauben, daß Er sei, und denen, die Ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Wenn man mit solchem Glauben zu Gott kommt, dann kann man nicht anders, als Ihn auch lieb haben von ganzem Herzen und Ihm dienen mit Lust der Seele.

Ge steht also fest, daß alle, die durch Ihn zu Gott kommen, von Jesu selig gemacht wersden, nicht einer mehr und nicht einer weniger. Bist du darüber gewiß, daß Jesus dich schon hier selig gemacht hat und daß die ewige Sesligkeit dein Teil sein wird nach diesem Leben? Wenn ja, dann freue dich und frohlode und laß dein Leben ein Dankopfer sein. Wenn nicht, dann eile zu Jesu und laß dich von Ihm retten und selig machen.

### Das dreifache Geheimnis des Heiligen Geistes.

von J. S. McConten. Fortfepung.

Es mag aber jemand fagen: "Ich glaube, daß es der Heilige Geift ist, der mich wieder= geboren hat, und daß ich nicht hatte wiederge= boren werden können ohne durch Gein Wirken; aber ich glaube nicht, daß es dies ist, was Gott unter dem Empfang des Beiligen Beiftes meint. Gibt es nicht eine zweite Erfahrung für den Glänbigen, in welcher er, nach feiner Beteh= rung, den Beiligen Geift jum Dienfte in großer Rraft und Fülle empfängt, wie er es zuvor nie erfahren hat? Sprach Paulus nicht ju den Männern zu Ephefus: "Sabt ihr den Beiligen Geist empfangen, seit ihr gläubig geworden feid ?" (Apg. 19, 2) und beweift das nicht deutlich, daß jemand ein Chrift fein tann und doch es nötig hat, fpater den Beiligen Beift gu empfangen ?"

Hierauf antworten wir beides Ja und Rein. Es gibt eine Fülle des Heiligen Geistes, wie sie den meisten Christen bei der Bekehrung

nicht zuteil wird, und daher, ber Beit nach als eine zweite Erfahrung bezeichnet werden tonnte. Dies ift aber nicht die Gabe des Beiligen Beistes, nicht der Empfang des Beiligen Geiftes, nicht die Caufe des Beiligen Geiftes, wie Gottes Wort es lehrt. Der Beilige Geift wird ein für allemal empfangen bei der Betehrung. Er ift eine Person. Er fehrt dann ein, ein für allemal, und um zu bleiben. Dann empfangen wir Ihn — obwohl wir uns Ihm nicht ganz ergeben mögen —, und zwar zum Dienst, wie zur Wiedergeburt. Die größere Erfahrung Seiner Gegenwart und Kraft, die früher oder später auf die Bekehrung folgt, ift weder die Gabe des Beiligen Beiftes, noch der Empfang des Beiligen Geiftes, oder die Taufe des Beiligen Geiftes, wie Gott Diefe Ausdrude gebraucht, sondern eine Fülle, als Folge der völligen hingabe an jenen heiligen Beift, der bereits gegeben murde bei der Wiedergeburt. Um Pfingstage tam der Bei= lige Geift herab, um die Gemeinde, den ge= heimnisvollen Leib Chrifti, zu geftalten. Un jenem großen Tage taufte Chriftus die Ge= meinde mit dem Seiligen Geift. Wie daher ein jeder von uns durch den Glauben ein Glied jenes Leibes wird, werden wir mit demfelben Geift getauft, der in jenem Leibe wohnt; wir empfangen die Gabe des Beiligen Geiftes. Diese Bahrheit fann nicht zu flar erfaßt werden. Denn unfer betrügerisches, natürliches Berg nimmt nur allzu schnell seine Zuflucht jum Gebet und gum Warten auf den Empfang des Geistes, und umgeht damit die eigentliche Hauptfache, nämlich die absolute hingabe an Ihn, der une bereits gegeben ift. Der fleifchliche Sinn ift fo liftig, daß er sich auf war= tendes Bitten verlegt, um auf Gott die Berantwortlichkeit des Gebens zu werfen, wenn er dadurch der eigentlichen Sache entgeben tann, nämlich der völligen und rudhaltlofen Singabe an den, der uns ichon gegeben ift. Es ift dies genau so wie im Falle des Gunders, der williger ist zu beten und hei Gott um einen Segen anzuhalten, ale die Uebergabe zu machen, die den Segen bringen wird. Aber wie ftand es mit den befchrten Mannern gu Gphefus, die angewiesen wurden, daß fie den Beiligen empfangen müßten, nachdem fie gläubig geworden maren? Beweift bies nicht, daß viele, obgleich Chriften, den Beiligen Geift nicht empfangen haben, und daß dies eben das Geheimnis ihres Mangels an Kraft und Sieg ift? Wenn wir diese Begebenheit im Licht des Bortes Gottes in vorurteilsfreier Beife unterfuchen, fo merden wir finden, daß diefe oft angeführte Stelle (Apg. 19, 2) nicht nur feine Grundlage bietet für die Anficht, daß dies ein Empfangen des Beiligen Geiftes nach der Wiedergeburt war, und fo un fer Bedürfnis des= felben beweift, fondern daß die Stelle einen der stärtsten Beweise des Wortes Gottes bietet, daß die Apostel erwarteten, daß Menschen bei ihrer Betehrung den Beiligen Geift empfangen, Mit anderen Worten: Die Lehre des Apostels Paulus stimmt ganz genan mit der Lehre des Apostels Petrus in diefem Puntte überein. Rach dem vorhergehenden Rapitel waren die einfachen Bedingungen, die Petrus niederlegte gum Empfang der Gabe des Beiligen Beiftes, diese: Buge und Glaube an den herrn Jesum Chriftum gur Bergebung der Gunden. diese beiden sind notwendig. Doch merke man, diese beiden waren mesentlich. Eine an fich mar nicht genugend. Menfchen muffen Buge tun und glauben. Allein Buge zu tun, von feinen Gunden fich zu tehren, ohne an den herrn Jesum Chriftum ju glauben jur Bergebung feiner Gunden, hatte für einen Menichen nicht die Gabe des Beiligen Geiftes gur Folge, weil eine ber wesentlichen Bedingungen fehlen murde. Go auch, wenn jemand es versuchte, an den herrn Jesum Chriftum zu glauben, ohne Buge zu tun für feine Gunden, das wurde und konnte ihm nicht die Gabe des Seiligen Geiftes bringen, derfel= ben Urfache wegen, weil eine der wesentlichen Bedingungen fehlte. Wir brauchen nichts mehr zu tun als was Gott von uns verlangt, wir dürfen es aber auch nicht wagen, weniger ju tun. Jedes driftlichen Arbeitere Erfahrung bestätigt das. Wie oft trifft man Beilesuchende, die teinen bezeugenden Frieden des Beiligen Beiftes betommen fonnen, weil eine geheime Sunde noch nicht aufgegeben worden ist; es ist bei ihnen also eine mangelhafte Buge. Anderfeits konnen manche aufrichtig buffertige Seelen teinen Frieden finden, weil fie nicht einfach an Jesu Christi stellvertretende Benugtnung gur Bergebung der Gunden glauben wollen. Durch viele folche galle wird diefe große Bahrheit des Bortes Gottes beftätigt, nämlich, daß es nur zwei mefentliche Bedingungen jum Empfang des Beiligen Geiftes gibt: Buge und Glauben; und daß der ein= gige Grund, weshalb irgend jemand die Gabe

nicht empfängt, darin besteht, daß er nicht Buße getan hat, oder daß er nicht glaubt an den Herrn Jesum Christum zur Vergebung der Sünden.

au

and

Ch

der

De

nic

dei

un

(Ge

wi

OI

24

ta

un

al

ist

(1

ali

fd

ni

al

ih

(1

U

no

u

gn

et

h

in

in his

fe

n

(8

8

Mit diefer Bahrheit vor Augen wollen wir Apg. 19, 1-6 betrachten. Paulus tommt nach Ephesus und findet gewisse Junger, Die er fragt, nicht, wie wir gefehen haben: ihr den Beiligen Geift empfangen feit ihr gläubig murdet?" fondern nach richtiger Ueber fegung: "babt ihr den Beiligen Geift empfangen ale ihr glaubig murdet ?" Damit ift angedeutet, daß Paulus erwartete, daß fie den Beiligen Geift empfangen hatten gur Beit ihrer Abtehr von der Gunde. Als fie ihm eine verneinende Antwort gaben, fängt Paulus fofort an, nach der Urfache gu forfchen, und zwar verfährt er dabei in genauer Uebereinstimmung mit den Bedingungen, die von Petrus niedergelegt waren, wie wir bereits angeführt haben. "Worauf feid ihr denn getauft worden ?" fragt Paulus, und fie antworten: "Auf die Taufe des Johannes." "D, ich febe," antwortet Paulus gleichfam; "aber wißt ihr denn nicht, daß Johannes nur mit der Taufe der Buße getauft hat? Run ift aber Buge nicht genügend, um die Gabe des Seiligen Geiftes zu erlangen; ihr mugt auch glauben an Jejum Chriftum." 218 fie das hörten, glaubten fie an Jefum Chriftum, murden auf Geinen Ramen getauft und empfingen den Beiligen Geift. Gie maren por dem nicht Glaubige, wie wir Glaubige find. Gie murden praftifch Glaubige unter dem Alten Bunde, nicht unter dem Neuen. Sie können nur unter die Befehrten des Johannes gerechnet werden, welche die Gabe des Beiligen Beiftes nicht empfangen hatten, noch empfangen founten, da fie nur eine Bedingung erfüllten, nämlich die der Buge. Weit davon entfernt, Gläubige zu fein, wie wir es find, und angeführt zu werden als Beweis, dag Gläubige den Beiligen Geift empfangen muffen als eine zweite Erfahrung nach der Befehrung, wird une ausdrudlich gefagt, daß fie bis gn diefer Beit noch gar nicht an Jefum Chriftum geglaubt hatten. Paulus hat ihnen gang einfach die noch fehlende Bedingung der Erlofung, nach dem Reuen Teftament, mitgeteilt, nämlich Glauben an Chriftum Sefum, auf welche fie hatten hingewiesen werden follen, als fie Buge taten. Gie ftanden in derfelben Lage, in der ein Buffertiger heute fteht, ber

aufrichtig feine Gunden bereut, der aber nicht angewiesen worden ift, an den herrn Jesum Chriftum zu glauben gur Bergebung der Gun= ben. Das genügte nicht ihnen, die Gabe des Deiligen Geiftes zu verschaffen, wie das auch heute nicht genugen wurde. Sodann zeigt uns auch der Zusammenhang genau, wie fich dies gutrug, und liefert une die Erflärung für die Stelle. Wehen wir gurud in das 18. Rapitel, fo finden wir eine Erklärung, welche die ganze Episode jonnenklar erscheinen läßt. Da lefen wir Bers 24: "Gin Jude aber, mit Ramen Apollo8 . . . tam gen Ephesus . . . feurig im Beifte, rebete und lehrte von dem Berrn mit gleiß, tannte aber allein die Taufe des Johannes," das ift, er tannte nur die "Taufe der Buge" (19, 4). Mährend Apollos mächtig war in den alttestamentlichen Schriften, fannte er augenicheinlich den gangen Seilsplan Gottes noch nicht; und fo nahmen Aquilas und Priscilla, ale fie ihn hörten, fich feiner an "und legten ibm dem Weg Gottes noch genauer aus" (B. 26); ohne Zweifel belehrten fie ihn bejuglich des Glaubens an Jejum Chriftum gur Bergebung der Gunden. Dann reift Apollos nach Rorinth, und Paulus fommt nach Ephefus und findet des Apollos halbinstruierte Junger, zwölf an der Bahl, die den Beiligen Geift nicht empfangen hatten. Beshalb nicht? Ginfach, weil fie nicht an Jefum Chriftum geglaubt hatten. Sie waren Gläubige in dem Sinne, in welchem die Junger des Johannes Glaubige waren, fie hatten "Buge zu Gott", aber fie hatten nicht "Glauben an den herrn Jefum Chriftum". Paulus belehrt fie daher über die fehlende Bedingung einer neutestamentlichen Be= tehrung, und fie empfangen den Beiligen Weift, nicht als eine zweite Erfahrung vollständiger Christen, fondern als die erfte Erfahrung folder, die noch gar nicht an Chriftum geglaubt hatten, wie wir an Ihn glauben. Alfo anstatt zu beweisen, daß der Chrift die Gabe des Beiligen Geiftes nicht empfängt bei der Betehrung, fondern als einen zweiten Segen, bildet diese Stelle einen der stärtsten Beweise des Wortes Gottes, daß die Apostel erwarteten, bag ber Beilige Geift bei ber Betehrung empfangen wird; and wenn Er nicht empfangen murde, dann wiefen fie einfach darauf bin, daß irgend eine der zwei einfachen Bedingungen der neutestamentliche Beileerfahrung vernachläffigt worden ift bei ihrer vorgeblichen Betehrung.

Man nehme auch den Fall der Samariter in Apg. 8, 5—25. "hier," meinen manche, "wird uns bestimmt gefagt, daß fie dem Philippus glaubten, als er ihnen Chriftus vertundigte, und daß sie getauft murden" (B. 12). Wir finden hier wenigftens einen Berftandesglauben an den herrn Jefum Chriftum. Warum haben fie denn nicht den Beiligen Beift empfangen? Die wir gefehen haben, fagt Gott ausdrudlich, daß der Beilige Geift empfangen wird, wenn Menichen Buge tun und glauben; wir find daher berechtigt, ben Schluß zu ziehen, daß jene Samariter nicht aufrichtige Buge getan hatten. Bir glauben, daß dies. ein Fall war, in welchem die andere Bedingung, nämlich eine aufrichtige, herzliche Buge, fehlte, obwohl fie Glauben an den herrn Jesum bekannten. Bei einem von ihnen war dies gewißlich der Fall denn Simon, der Zaus berer, hatte Glauben bekannt und war auch getauft worden (B. 13), und doch mußte Detrus ihm fagen: "Dein Berg ift nicht aufrich= tig vor Gott!"

Gine genaue Untersuchung dieser beiden Hauptstellen, die angeführt werden zum Beweis, daß die Gabe des Heiligen Geistes eine nach der Bekehrung folgende Erfahrung im Lesben des Gläubigen ist, wird, glauben wir, ersgeben, daß dieselben gar keine Anwendung haben auf uns als Gläubige, sondern nur die Regel beweisen, daß nach Christo suchende Seelen beides Buße tun und glauben müssen, um die Gabe des Heiligen Geistes zu emspfangen. Fortsetzung folgt.

## Aus der Bertfiatt

Das eine große Thema, um das sich Jesu Leben, Reden und Wirken drehte, das auch Seinen Jüngern nie aus den Augen schwinden, sondern immer größer und herrlicher erscheinen sollte, war das Reich Gotstes oder das Himmelreich auf Erden. Darüber machten sich aber die Zeitgenossen Jesu, ja selbst auch Seine Jünger, sehr weit auseinandergehende Begriffe und Erwartungen. Die Meisten dachten nur an ein Reich der Juden unter der Anführung Jesu als Feldhauptmann oder König Jöraels. Troß des Umstandes, daß sich viele Juden in den damaligen Zustand unter römischer Gerrschaft gänzlich gessügt hatten, war doch bei andern der Funke der Hoffnung an einen noch bevorstehenden Ausschwung und eine damit verbundene Blütezeit Jöraels noch nicht ganz erloschen und schien durch Jesu Reden

bon dem Reich wieder neu belebt und gur Flamme entfacht zu werden. Dies geschah meistens dann, wenn wir lefen, daß nach manchen Reden oder Taten Jesu viele an Ihn glaubten. Es war das aber tein Glaube an Ihn als Erlöser und Heiland der Sünder im Sinne Jesu, sondern ein Blaube an Ihn als den Erlöser und Heiland Jeraels von der romis schen herrschaft und Bedrückung im Ginne ihrer eigenen irdischen und revolutionaren Gedanken. Das ber, wenn fie spater nicht auf ihre Rechnung tamen, im Begenteil, feben oder hören mußten, daß Sefus etwas anderes im Sinne hatte, verloren fie auch wieder eben so schnell ihre Begeisterung und ihren Glauben an Jesum und wandten sich von 3hm hinweg. Das Reich Jefu Chrifti follte fich nach bem Blan Gottes nicht aus Erdenbürgern mit ihrer irdifchen Gefinnung und ihren irdifchen Bielen, mit ihrer Lieblosigkeit und ihrem Ehrgeiz, mit ihrer Berrichsucht und ihrem Größenwahn zusammensetzen, sondern aus Tolchen Menschen, die durch den Glaus ben an ben Sohn Gottes, als das Opferlamm, das der Welt Sunde trägt, zu himmelsburgern geworden, obwohl fie dem Meußeren nach noch das Bewand des Erdenburgers tragen. Dies war felbit für die Jünger ein duntles Problem, das fie nur Stückweise faffen oder ahnen konnten und das ihnen erst nach den überwältigenden Erfahrungen der Auferstehung und himmelfahrt Jeju und der Sendung der Gabe des Beiligen Beiftes gang f'ar wurde. Erft nach der vollen und flaren Erfaffung des Gin-nes Jesu legen fie auch den ganzen Nachdruck barauf, daß das Reich Gottes nicht bestehe in Effen und Trinken oder Gewalt und hoher Stellung, fon: dern eine innere und gang perfonliche Sache fei, an der das Berg teilhaben muß, wenn es für jemand Bedeutung haben soll. Damit bestätigten sie den Ausspruch Jesu: Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Bas die Apostel erlebten und saben an Erwedungen, Betehrungen . und anderen Grfahrungen waren nur die Wirfungen des Reiches Gottes, die zeugten von dem Borhandensein desselben und feiner unüberwindlichen Rraft in der Rettung der Menschen von dem ewigen Berderben und der Ausrüstung der Geretteten zur Treue in mancherlei schweren Trübsalen. Das Reich an sich blieb aber ein verborgenes Reich. F. B. Mener fagt hierzu: "Das himmelreich wird nicht offenbar werden, bis Er, unfer König Jesus Chriftus, der jest selber noch unfern Augen verborgen ift, jum Ronig der Welt gefront werden wird. Jest besteht es in Gerechtig-teit, Friede und Freude im Beiligen Beift." Unfere Aufgabe ift, die Ausbreitung dieses Reiches zu förbern und um fein Rommen ju beten. Es foll uns ein Anliegen sein, daß Gott folche Zustände schaffe, unter benen fich Gerechtigfeit Gott und Menschen gegenüber, Friede mit Gott und unter den Menschen und Freude im Beiligen Beifte ausbreiten konnen wie fich die Gluten eines Baffers ausbreiten, die einen Damm durchbrochen haben. Doch muffen wir auch dabei fo leben, daß diefe Merkmale bes Reiches Gottes: Berechtigfeit, Friede und Freude im Beis ligen Beift auf unferem Leben fließen und jeden fegensreich berühren, mit bem wir in Berührung tommen. Das ift die Frucht, die wir als Reben an bem Weinstod Jesus tragen follen, wenn uns nicht bas Bericht ber unfruchtbaren Reben treffen foll.

Rechte Reichsgenoffen find wir, wenn wir die Intereffen des Reiches Gottes im Sinne unseres Königs vertreten.

#### Senoch.

Benoche Rame bedentete: geweiht, in Bucht gehalten, wohlgeordnet, und dies war bezeichnend für feinen Charafter. Er war ein geweihter Dienfch, deffen Leben in Bucht gehalten, und deffen Gewohnheiten durch die leitende Sand Gottes reguliert murden. Er fah die Berheißung von fern, glaubte an diefelbe und hielt fich daran. Er lebte im Glauben als einer, der von den Toten lebendig geworden war und begab feine Glieder zu Waffen der Gerechtigkeit. Er ftritt nicht um Morte, die teinen Niugen haben; er mied jedes unreine und profane Geschwät. henoch ift einer von den wenigen, gegen die die heilige Schrift nichts auszusagen hat. Man hat gemeint, daß er nicht die Salfte von den Prufungen und Schwierigfeiten zu ertragen gehabt hatte, Die den heiligen Gottesmännern heutigestags ent= gegentreten. Dies ift jedoch eine fehr oberflächliche Ansicht. Henoch hatte vielmehr mitten hindurch zu gehen. Es war das alte Enftem des Satans, das er bis auf den heutigen Tag zu vervollkommnen jucht. Er lebte in einer Welt, wie sie Rain und deffen Rachkommen gemacht hatten. Es wird ja wohl auch niemand annehmen, day die Ordnung der Dinge, in denen wir une bewegen muffen, von Gottes hand gemacht ist. Satan ist der Gott, der Fürst und das Oberhaupt derselben. Senoch "wandelte mit Gott", und in derfelben Welt find wir berufen "mit Gott gu mandeln". Der Ruhm feines lebens ift, dag er das Zeugnis hatte, daß "er Gott wohlgefiel". Es ift auffallend, daß diefer hellste Stern der gangen Beit vor der Sintflut nichts ausführte, mas die Mienschen als groß bezeichnen konnten. Er war fein Rriegsmann, fein Staatsmann, fein Gelehrter, und foweit uns befannt ift, tat er nichts hervorragendes wie ein Daniel oder ein Joseph oder ein anderer von den Dachtigen in Berael. Das ihn groß machte, ift das eine: "Er mandelte mit Gott." Das hat gu allen Beiten den Menichen groß gemacht. henoch fand in jener dunkeln, bofen Beit ben Beg zu einem heiligen Leben, und er wird fich einft in den vorderften Reihen derer befinden, die in weißen Kleidern mit dem herrn mandeln durfen (Offb. 3, 4).

Der Glaube Henochs zog Gott vom Hims mel herab, um mit ihm zu wandeln. Henoch blieb in ununterbrochener Gemeinschaft mit Gott. Ein Mann, der mit Gott in Gemeinsschaft lebt, ist stets einer von Gottes größten Streitern. Ein solcher kann mit dem Fleisch und dem Satan der Welt kämpfen und sie überwinden. In diesem Stück war Henoch ein Held. Für sich selbst war er nicht viel, aber sein Gott machte ihn groß.

3ch möchte behaupten, daß man Benoch für einen fonderbaren Schwärmer, für einen erzentrijden Menschen, für den eigentümlichten Mann feiner Zeit hielt. Er war vollständig außer Mode, er ftimmt nicht gu dem Befen diefer Welt, das vergeht. Er gehörte zu denen, die ihre hoffnung auf die Dinge jener Welt fegen. Er lebte himmelstage auf diefer Erde, denn mit Gott zu wandeln ift himmelsfreude. Er lief nicht mit der großen Menge, er ichwamm nicht mit dem Strom. Wenn vom Trinfen die Rede gewesen ware, so hatte sich heraus: gestellt dag henoch sich aller altoholhaltigen Getrante enthielt. Er ware gewiß nicht mit der großen Menge gelaufen, um übel zu tun. Und wenn die gange Welt gegen ihn gewesen ware, fo hatte er auf feiner Unficht beharrt. Moralischer Mut ist auch uns nötig, um gegen die gange Belt ftandhalten gu fonnen, wenn wir das Rechte verteidigen. Senoch hatte den Mut recht zu handeln. Er nahm feine Stellung gegen die gange gottlose Generation ein und ichamte fich nicht, allein zu fteben. Er zeugte gegen die Gunden eines Geschlechts, das die Erde mit feinen Gewalttaten erfüllte und die Gerichte Gottes herbeirief. Seine Zeitgenoffen eilten dem Tod und Gericht entgegen, Benoch aber mandelte im Frieden mit Gott. Er nahm das Joch des Sanftmütigen auf fich und fand Ruhe für feine Geele.

In dem kurzen Bericht über Henoch wird er uns in mancher Beziehung als vorbildlich für den Sohn Gottes dargestellt. Jesus war allein, und dennoch nicht allein, denn der Bater war mit Ihm. Auch Henoch stand allein und war dennoch nicht allein, denn er wandelte mit Gott. Und als er hinweggenommen ward, da fand nur eine Ortsveränderung statt, seine Gemeinschaft blieb dieselbe.

Benoch ift der erfte, der ohne den Tod gu

ichmeden in den himmel entrudt murde. Jedes Zeitalter, das patriarchalische, das des Gesetzes und das des Evangeliums, hatte in diefer Beziehung in Henoch, in Elia, in Jesu seinen Stellvertreter. Bon Henoch wird uns nur ganz turz berichtet: Und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg; wann und wie ift une nicht gefagt. Glisa fah den feurigen Bagen, in dem Glia in den Simmel fuhr, und die fleine Schar der Jünger, die den Beiland nach Bethanien begleitet hatte, durfte Beuge der himmelfahrt Chrifti fein. Er hob Seine durchgrabenen Sande auf, und "da Er jie segnete, schied Er von ihnen und fuhr auf gen Simmel". Senoch und Glia find Stell= vertreter ihres Zeitalters, und wir haben den Troft, daß Jejus unfer Stellvertreter bei dem Bater ift.

Wie sollte der Gedanke, daß Henoch der Stellvertreter des ersten Zeitalters war, die vorsintslutlichen Menschen vor Gott in den Staub gebracht haben! Ich bin überzeugt, daß, wenn sie Henochs Entrückung als Mahnung angesehen und sich von ihren Sünden zu Gott bekehrt hätten, so hätte die Sintslut die alte Welt nicht zerstört.

Welch eine Entrückung muß das gewesen sein! Es ist mir, als sähe ich ihn, wie er in seiner Gotteserkenntnis von Bergesspiße zu Bergesspiße, immer höher und höher steigt, bis er so himmlisch gesinnt war, daß Gott ihn zu Sich nahm. Henoch fand schon damals auf der jungen Erde den Weg zur Heiligung und wandelte darin. Und wenn Henoch in jenem Dämmerlicht der ersten Tage mit Gott wansdeln, mit Ihm Umgang pslegen und Gemeinsschaft haben konnte, wieviel mehr sollten wir dies können, die wir im Lichte von Golgatha und im Schatten des Kreuzes Jesu Christi wandeln dürfen!

Es ift klar, daß Henoch nicht für sich sebst, sondern für etwas lebte, das außerhalb dieser Welt war. Er schaute nach dem Himmel und hielt seine Augen sest auf jene Stadt gerichtet, "die einen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist". Der Welt war er gestorben und hatte sie unter seinen Füßen.

Gines Tages fielen die Bande, die ihn an Welt und Zeit knüpften. Gott sprach zu ihm: "Romm herauf!" und Henoch kam, um mit seinem Gott in der Herrlichkeit zu wandeln.

Gott liebte die Gemeinschaft mit henoch, und Er rief Seinen Knecht in die ewige Heimat. Mit einem Schritt hatte er den Fluß des Todes überschritten, um in den goldenen Gassen dro- ben zu wandeln. Groß war der Lohn, der Henoch dafür wurde, daß er während drei hunsdert fünf und sechzig Jahren hier auf Erden mit Gott wandelte.

D, möchten wir doch auch an den versheißenen Lohn denken, der uns in der oberen Welt zuteil werden soll, wenn wir in Treue ausharren und mit Gott wandeln, solange wir auf Erden sind.

Aus Moody, "Manner der Bibel".

#### Seit wann gibt es Baptisten.

Von G. B. Taylor.

Fast alle antipäpstlichen Denominationen datieren ihren Ursprung direkt oder indirekt auf die protestantische Reformation im sechzehnten Jahrhundert zurück und kommen aus der römisch katholischen Kirche heraus. Die Reformation, welche diese Denominationen ins Leben rief, war eine der herrlichsten Erzeignisse der Beltgeschichte; und über vieles, das von diesen Denominationen geleistet worzen ist, mögen sich die Engel im Himmel und die Kinder Gottes auf Erden freuen.

Die Baptisten jedoch datieren ihren Ursprung nicht auf die Reformation zurück. Obwohl anstipäpstlich, sind sie doch im technischen und historischen Sinne des Wortes keine Protestanten; denn sie haben von jeher — und tun es heute noch — protestiert gegen die Lehren und Praktiken, die nicht mit der Bibel vereinsbart werden können, sie kommen nicht aus Rom heraus und waren nie mit der römischen Hies rarchie verbunden.

Wenn aber die Baptisten nicht mit den andern Denominationen aus Rom gekommen sind, wo stammen sie her? Es ist nichts Ungewöhnliches, daß man die Abstammung der Baptisten mit jener wilden Täuferbewegung in Münster in Verbindung zu bringen sucht, durch welche im Jahre 1635 in jener Stadt eine wahre Schreckensherrschaft ausgeübt wurde. Aber hierbei macht man verschiedene große Fehler. Anabaptist bedeutet: Biedertäuser. Das Wort ist manchmal auf die Baptisten angewandt worden, weil sie die Kindertause als unbiblisch ansehen und darauf bestehen, daß folche, an denen Diefer Aft vollzogen worden ift, fich, wenn fie jum perfonlichen Glauben an Chriftum getommen find, auf das Bekenntnis ihres Glaubens taufen lassen sollen. Sie bestehen ebenfalls darauf, daß die Untertauchung die einzige biblische Taufweise ift. Die Unabaptiften tauften dagegen nicht nur biejenigen wieder, die aus der papftlichen Rirche zu ihnen übertraten, fondern wiederholten die Taufe unter fich felbst, wenn jemand von einer Gemeinde zueiner anderen zog, und auch in der eigenen Gemeinde, wenn jie ein Ausgeschloffener um Wiederaufnahme bat; und dabei übten fie die Besprengung sowohl wie die Untertauchung. Ferner hielten fie Unfichten in Bezug auf bas Berhaltnis jur Obrigfeit, über die Che und über die Bibel, welche mit den Unsichten der Baptiften in Biderfpruch ftehen. Dice ift das Zeugnis der hollandischen Geschichtsschreiber Opeig und Dermont und besonders Brandt in feiner "Geschichte der Reformation." Benn es auch mahr fein mag, daß die Borgange in Diünster hauptsächlich den Anabaptisten jugus schreiben find, so ift es doch ebenso widerfinnig, diefelben mit den Baptiften gleichzustellen, wie es widersinnig ware, die Mormonen mit den Baptiften auf die gleiche Stufe gu stellen, eben aus dem Grunde, weil die Mormonen Untertauchung üben. Tatfächlich mare es noch widersinniger, weil, wie bereits ermähnt wurde, die Anabaptisten die Untertauchung nicht allgemein übten.

Aber wenn es dennoch geglaubt wird, daß wir die Rachkommen jener Leute von Münster find und daß wir den Stempel jener Fanatiter tragen muffen - welches ich nicht glaube und widerlegt habe —, so ist es doch völlig un= wahr, zu behaupten, daß es erst feit dann und dort Baptiften gibt. Es ift im Gegenteil mahr, und ich werde versuchen, ce zu beweisen, daß es Baptiften, — wohl nicht unter diesem Ramen, aber unter anderen Ramen - ju allen Zeiten zwischen der Reformation und der Apostelzeit gegeben hat. Ich schicke meiner Behauptung zwei Bemerfungen voraus. Erftens ift nicht zu vergeffen, daß, da jede Baptiften= gemeinde unabhangig ift, wir nicht von einer festbegrenzten fortdauernden Baptiftengemeinfchaft reden fonnen, wie mir es von der romifche tatholischen oder von der englischen Staatefirche tun. Alles, mas wir meinen, ift, daß es ju allen Beiten Manner und Gemeinden ge-

geben hat, welche die Lehren und Praktiken fefthielten, für welche die Baptiften heute einfteben. Zweitens lege ich fein Gewicht auf die 3dee einer fortdauernden Rachfolgerschaft. Bahrend es mahr ift, daß die Taufe vollzogen werden muß von jemand, der getauft ift und der von einer Gemeinschaft getaufter Gläubiger gur Bollziehung diefes Aftes ausgesondert ift, fo halte ich doch ein ununterbrochenes Fortbefteben nicht für nötig ale Beweis für die Rich= tigfeit des Attes der Untertandung. möhte diefes Iluftrieren. Wenn gegenwärtig eine Person getauft zu werden municht, fo ift es gang in der Ordnung, daß fie die Taufe empfangt von jemand, der von einer Baptis ftengemeinde zur Bollziehung diefes Attes beauftragt worden ift. Undernfalls wurde die Tür weit offen ftehen zu Berwirrung und Unregelmäßigfeit. Aber angenommen, es maren eine Angahl Leute auf einer Infel und mußten bort verbleiben. Sie haben ein Renes Teftament und tommen gum Glauben an das Coungelium. Sollten fie fich nicht zu einer Bemeinde vereinigen, indem einer die anderen tauft und felbst die Taufe von einem der an= deren empfängt? Bir wiffen, daß dies tatfächlich der Fall war mit Roger Billiams, und Diefe Anficht herrscht allgemein unter den Baptiften. Fortsetzung folgt.

#### Ist das Tanzen Sünde?

Co fragte ein Beamter den befannten Direttor hoffmann in Wilhelmedorf und bemertte noch: "Die Jugend will ihr Bergnugen haben. Es ift doch nicht recht, daß Gie das Tangen verbieten, denn ce ift doch eine vortreffliche Leibesübung." "Berzeihen Gie, mein Berr," antwortete Hoffmann, "das Tangen wird durch mich nicht verboten. Unfere Bruder haben zwar Leibesübung genug durch die Arbeit auf dem Felde und im Saufe. Allein, wenn einer die Uebung des Tanzens noch vorzieht, so will ich gern meinen ichonen Saal dazu einräumen, wenn er noch einen Bruder tänzer mitbrachte." "3a - aber -" erwiberte der Beamte, "fo tangt niemand; es muß boch ein Frauenzimmer dabei fein." "Uha", fagte Soffmann, "zwei Manner tonnen fich doch gegenseitig mehr Bewegung geben als eine Frau und ein Mann. Cehen Gie, da liegt es! Es ift denen, die gern tangen, nicht

um die Leibesbewegung, sondern um die "Seclenbewegung" zu tun. Das Tanzen ist nur verschleierte Sinnlichkeit. Es ist doch sonst höchst anstößig, wenn ein Herr eine Dame in einer Gesellschaft umarmen würde. Und das soll nun auf einmal auf dem Tanzboden anständig sein?

### Die Entstehung und der Werdegang der deutschen Baptistengemeinden in Rio Grande do Gul, Brasilien.

Bon &. Sorn.

Fortfetung.

Als nun die Erwedung und die Betehrung der Leute auf Linie Formosa um sich griff, glaubten die Pfarrer, darin eine Wiederholung des Mindertums zu sehen und beschloffen, eners gifch gegen Br. &. und die Reubekehrten vorzugehen und fie gefangen zu nehmen. Gines Tages murde Br. F. und einige andere feftgenommen und ins Gefängnis zu Canta Cruz geworfen, ohne ihnen den Grund ihrer Berhaftung anzugeben. In aller Gile ichaffte man fie gur Bahn, und hier wurden fie mit anderen Gefangenen in einem vergitterten Gifenbahnwagen untergebracht und nach der hauptstadt Porto Alegre abtransportiert. Unterwegs wur= den fie von einer neugierigen Dienge wie wilde Tiere begafft, verspottet und ihnen allerlei Schimpf angehängt, obgleich sie unschuldig waren und nicht einmal wußten, wofür fie gu leiden hatten.

In Porto Alegre murden sie vor den Un= tersuchungerichter geführt, und Diefer herrichte fie gornig an und drohte ihnen mit gandeeverweifung. Nun erfuhren fie erft, warum man fie verhaftet hatte und begriffen den Ernst der Lage. Es lag ja allerlei Anklagematerial gegen fie por und feiner ftand ihnen bei. Gie fonn= ten fich auch nicht verteidigen, da fie die gan= dessprache nicht beherrschten. Doch in der höchsten Not sandte der herr ihnen einen Un= walt und Berteidiger. Es war dies der Redafteur einer deutschen Zeitung, ein Borfampfer und Bahnbrecher für das Deutschtum in Brafilien, herr von Roferig, der fich ihrer fo liebevoll annahm und ihre Cache vor dem hoben Bericht vertrat. Gie murden für unschuldig erflart und nach Saufe entlaffen. Ge ging ihnen so, wie einst Joseph in Aegypten: Die Feinde gedachten mit wuchtigem Sieb die evansgelische Bewegung auszurotten, doch der Herr wußte, was Er wollte. Er ließ sie durch Leisden auf ihren Glauben und Treue prüfen, und diese Leiden gereichten dem jungen Werke nur zur Erstarkung und zum festeren Zusammensschluß.

Satte das Säuflein Bekehrter bis dahin ohne engere Berbindung gestanden, nun beichloffen fie, die Taufe nach der Schrift angunehmen und eine biblische Gemeinde zu grunden. Doch, wer follte jie taufen? Es war fein Täufer im Lande. Sie wandten fich an einen Baptistenprediger in Bucnos Aires in Argentinien, doch diefer konnte nicht kommen; er gab ihnen aber den Rat, daß in diesem Halle einer der Getauften die Taufhandlung vollziehen könne. Run sollte Br. F. die Taufe an den Gläubigen ausführen, doch diefer weigerte fich, da er vor dem Gericht ausgesagt hatte: er habe feinen getauft und werde auch feinen in Bufunft taufen. Er wollte nicht ein Worts brüchiger fein.

Nun war noch ein anderer getanfter Bruster namens Becker in ihrer Mitte. Doch dieser war ein schwächlicher Mann, klein von Verson und fühlte sich nicht stark genug, die Täuflinge ans dem Wasser zu heben. Man bestand aber darauf, er solle wenigstens einen Bruder taufen und dann mit Hise des Neusgetauften die übrigen. Und so geschahes. Br. Müller sprach die Taufformel und versenkte den Täufling im Wasser, und der starke Bruster hob ihn dann aus dem Wasser empor.

Somit entstand in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die erste deutsche Baptis stengemeinde in Rio Grande do Sul.

Die Geschwister waren ledensmutig und zeugenfroh und bauten und erbauten sich gezgenseitig. Br. F. hatte von dem Herrn Gaben empfangen und diente dem Häustein, es immer weiter in Gottes Wort einführend. Von außen hatten die Gläubigen Ruhe und genossen bald das Vertrauen und die Achtung ihrer Mitbürger, die in ihnen strebsame und zielbezwußte Menschen sahen. Doch nun richtete der Feind im eigenen Lager Zerrüttung an. Einige der Glieder neigten der Lehre der Darbysten zu, andere wieder sielen den Adventisten in die Hände, und das unter so großen Hoffnungen begonnene Werk litt Schaden und kam zum

Stillstand. Nichts ist für den Aufbau des Reiches Gottes gefährlicher, als Feinde im eigenen Lager. So auch hier.

Doch der Herr sorgte weiter für seine Gestreuen. Im Jahre 1890 fand ein Zuzug frischer Emigranten aus Kowno, Litauen, statt, darunter auch die Familie Portosé. Durch diese Eingewanderten kam ein lebendiger Zugunter die müde gewordenen Pilger und es entstand eine Neubelebung in der Gemeinde. Man nahm einen neuen Anlauf und beschloß die Berufung eines Predigers aus dem alten Heimatland.

Inzwischen war Br. August Matschulat, früher Disssionsarbeiter in Kowno, als Neichsdeutscher aus dem Festungeranon von den Russen ausgewiesen worden und auf Anraten des Bruders Portosé als Prediger von der Gemeinde auf Linie Kormosa, im Siedlungsgebiet Santa Eruz, berusen.

Ende September 1893 traf Br. A. Matsschulat mit seiner zahlreichen Familie auf Linie Formosa ein. Die Ueberfahrt geschah auf Kosten der Emigrationsbehörde. Die kleine Gemeinde hätte damals die Einreise des Bruzders nicht bewerkstelligen können.

Br. M. betrieb mehrere Jahre Landwirtsschaft und diente der Gemeinde gegen einen kleinen Sold. Die Ansiedler lebten in jener Zeit noch in ärmlichen Verhältnissen und konnsten nicht viel zum Unterhalt des Predigers beitragen, und so sah er sich genötigt, auch der Scholle ihren Ertrag abzuringen. Doch der Herr segnete seine Arbeit und ließ ihn die Früchte seiner Tätigkeit sehen. Das Wachstum des inneren geistlichen Lebens wurde gefördert und gewann einen Halt gegen die Anläuse von verschiedenen Seiten.

In dieser Zeit unternahm Br. M. auch perschiedene Reisen nach Porto Alegre, Jjuhn, wo sich unterdessen kleine Gruppen von Baptisten gesammelt hatten, und diente ihnen mit dem Worte des Lebens und tauste die Gläusbigen. Er war der erste Prediger im Lande und hatte viel zu reisen. Das Reisen war sehr schwer. Eisenbahnen gab es noch sehr wenig und die weiten Reisen mußten auf dem Maultier zurückgelegt werden. Doch er diente treu und willig und überwand mancherlei Schwiesrigkeiten.

Während feiner Tätigfeit in der Gemeinde Santa Cruz durfte Br. M. etwa 50 Personen taufen. Die Gemeinde erstartte und wurde in fpateren Sahren der Ausgangspuntt gur Gewinnung von Menschenfeelen und gur Grun= dung von neuen Gemeinden.

Im Laufe der Zeit war es Br. M. unmöglich geworden, den Dienft an der Ge= meinde weiter zu versehen und verlegte feinen Bohnort nach Porto Alegre. hier nahm er Die Stelle eines Buchhalters in einem Bantgeschäft an und diente in feiner freien Beit dem Werte des herrn.

In diefen Zeitraum fällt auch der Besuch des Coangelisten Br. Schwendener, der im Auftrage der deutschen Baptiften Rordameritas Mio Grande do Sul bereifte und das Land und feine Bedürfniffe tennen lernte. Auf feine Beranlaffung fette die ameritanische Diffion hier ein, die mit mehr oder weniger Erfolg an verschiedenen Platen arbeitete.

Die Mitgliederzahl der Gemeinde Santa-Crug-Formofa ift nie fehr hoch gemefen. Berichiedene Urfachen haben mitgespielt, den Giegeslauf des Gvangeliums aufzuhalten. Ge lag auch viel an dem Bandel der Gläubigen. End=. lich wurde man mude der inneren Reibungen, und eine größere Magahl der Geschwifter man= derte ab. Sie gingen westwarts nach Guarang und Santa Roja und legten den Grund au neuen Gemeinden.

Um Gemeindeorte in Formosa ist nur ein. fleiner leberreit geblieben, fo daß das Gemeindlein nach der letten Statiftit nur 23 Glieder gahlt. Gin ichoner Unfang, doch das Wert the nicht gewachsen, es ist zurückgegangen.

Aus der Gemeinde Formoja ift ein tüchtis ger Miffionsarbeiter, Br. R. Pitrowsti, her= vorgegangen, der auf dem Collegio in Rio de Janeiro seinen Studien ablag und jest als Drediger an einer der brafilianifchen Gemein= den dort arbeitet.

Fortsetzung folgt.

#### Gemeindeberichte

Ginen Tag des Segens und der Freude fhentte uns der Berr am Conntag, ben 4. Dai in Briefen. Bir durften an 22

Charlest Wattradi Carry

gländig gewordenen Personen die biblische Taufe vollziehen. Unsere Rapelle war gut besucht und der herr weilte mit Seinem Geifte unter uns. Die darauf' folgende Ginführung der Reugetauften und die Abendmahlsfeier gestalteten sich besonders segensreich. Möge der treue Gott den Reubekehrten helfen, ju Geiner Chre in der Gemeinde zu mandeln, und die noch Suchen= den auch bald zur völligen Gewigheit des Beils in Christo gelangen laffen. M. Raber.

Bofen. Reiche Segnungen ichentte une der Herr am Sonntag nach Oftern in Pofen. Schon am Bormittage war die Rapelle gut bejucht. Befonders waren viele Geschwifter von unferen Stationen erichienen. Br. Drems predigte über die Offenbarung des auferstandenen Lebensfürften am Meer bei Tiberias. Am Radmittage waren alle Plage fo befegt, das auch der kleine Saal noch geöffnet werden mußte. Br. Schontnecht predigte über Romer 6, 4-8 und hob die Bedeutung der Taufe in Christi Tod gur Auferwedung und gum mandeln im neuen Leben flar und warm bervor. Br. Drews vollzog dann vor vielen Zeugen die biblische Taufe an 15 Personen. Ge waren ein Chepaar, 6 Jungfrauen und 7 Jünglinge, die fich nach Chrifti Borbild taufen liegen. hiervon waren 6 Täuflinge aus Posen, 4 aus Scherlante, 2 aus Lissa und je ein Täufling aus Rawitsch, Goienhofen und Wrony. Die feierliche Ginführung der Getauften in die Gemeinde und die Feier des Abendmahls bildeten den Schlug des fo reich gesegneten Tages. Gine Anzahl gläubig ge= wordener Geelen wohnten der Taufe mit dem Wunsche bei, auch bald getauft zu werden. Ach herr, Send einmal in unfre gande ein gewaltiges Geifteswehen."

Ditrzefzow=Czermin. Freudig begrüßten wir den Besuch des Kreis-Jugendpflegers Bethke, der als erster die drei Jugendvereine unferer Gemeinde am 23. und 24. Marg, d. 38. besuchte... Sonntag, den 23. März, diente er mit dem Worte des Lebens in Czermin. Um Rachmittag versammelten fich dort die beiden Jugendvereine aus Czermin und Ruznica, gu welchen Br. Bethte fprechen tonnte. Montag, den 24. März, weilte er in Przytocznica, wo er ben Jungen als auch den Alten diente. Das von ihm verfündigte Bort Gottes fand bantbare Aufnahme. Möge unfere liebe Jugend in der Ertenntnis und Treue machfen und jur

Chre unfere Meiftere mandeln!

Mitten in dem erwachenden Frühling muß. ten wir als Gemeinde wiederum an einer offenen Gruft fteben. Unerwartet hat der herr unfere geschätte Schwefter Rofalie Gorifch in Ruznica nach einer neuntägigen ichweren Krantheit im Alter von 55 Jahen am Donnerstag, dem 27. Marz, in die obere Beimat abgerufen.

Por etwa 17 Jahren faßte fie den ernften Entichlug, als eine der erften in diefer Gegend, dem herrn nach Seinem Wort nachzufolgen. Um 22. Juni 1923 murde fie in Pofen von Br. Drews auf das Bekenninis ihres Glaubens getauft. Rach dem Rriege öffneten die Gefchw. Gorifch ihr Sous gang dem Werte des herrn, indem fie die Berfammlungen aufnahmen, welche bis jett dort ftattfinden. In ihrem Beim fanden die une befuchenden Boten Sottes als auch der Unterzeichnete ftets freundliche Aufnahme. Edw. Gprifch tat alles, um ihnen den Aufenthalt angenehm zu machen. Much in ihrer Familie war fie eine umfichtige Pflegerin des geiftlichen Lebens. Gie wollte in allem dem herrn gefallen. Cowohl im wirtschaftlichen Leben als auch im prattischen Chriftentum tann man mit Recht von ihr fagen "Sie hat getan, was fie tonnte!" Daher wird ihr Berluft im Saufe. als auch in der Gemeinde ichmerglich empfunden.

Dag die Beimgegangene allgemein geliebt und gefchatt murde, davon zeugte die ungewöhnlich große Beteiligung bei ihrer Beerdigung. Br. Sebisch aus Schwarzwald und Unterzeichneter fprachen ju der Versammlung Worte der Ermahnung und des Troftes. Die Gefangvereine aus Czermin und Echwarzwald als auch unfer Posaunenchor vertieften die gefegneten Gindrude. Run harrt ihr Leib' auf dem ftillen Friedhof in Rugnica der herrlichen Auferstehung entgegen, mabrend wir uns noch mitten im Rampte befinden. Dogen wir ihn alle fiegreich beenden und ebenfo friedevoll und heilegewiß von diefer Erde icheiden! Dioge der Gott alles Troftes den nun verwitweten Br. Gorifch, feine Rinder und die anderen Leidtra= genden innerlich aufrichten und mit neuem Glaubenemut erfüllen, auf daß fie nicht, traurig feien wie die anderen, die feine Soffnung haben. :- Wilfa.

Sao Baulo, Brafilien. Den lieben Sausfreundlefern mochte ich wieder etwas aus

Brafilien mitteilen. Wir find hier eine gange Anzahl Geschwifter aus Polen und denken noch oft an die alte Beimat und die vielen Gegnungen, die wir dort im Rreife der Gefchwi= fter genoffen haben. Menn wir hier das Glud auch nicht haben, in folch ausgedehnter Deife uns zu versammeln und die Segnungen des herrn zu genießen, so ist dech auch hier der= felbe Gott, der dort mar, und mir durfen Ceine Nähe immer wieder erleben.

Einen besonderen Freudentag hatten wir, als unfere Conntagsschule ihr Conntagsschuls fest feierte, das vielen zur Aufmunterung und Reubelebung diente. Den anwesenden Jungen und Alten machte besondere Freude die Dlit= wirkung des Streich, Chorce und des Posaunen= Chores; auch die Canger des Gemischten= und Männer-Chores brachten ihr Bestes zum Lobe unseres herrn und heilandes dar. Motto lautete: "Gedente an deinen Echopfer in deiner Jugend!" das in Ansprachen und Gedichten befondere betont murde.

Am Oftersonntag tonte es durch Cang und Rlang: "Jesus lebt!" und wir vernahmen die fegenereiche Gegenwart des auferftandenen Seilandes in unferer Mitte.

Das Missionefeld ift hier fehr groß, doch der Arbeiter im Weinberge tes herin find nur wenige. Auch unfer fleines Sauflein in Coo Paulo hat gegenwärtig feinen Prediger, aber mir vertrauen dem herrn, tag Er Gein angefanges Wert hier nicht zuschanden werden D. 3dert. laffen wird.

Caira postal 3457 Cao Paulo.

#### Quittungen

#### Für den Sausfreund eingegangen:

Bereftowice: 3. Rusmaul 10,70. Chelmza: M. Sylla 21,20. Czeftochowa: 2. Diuller 10. Grodno: M. Biste 10, A. Retwinsta 10. Jufthnow: A. Gilenfeld 20,25. Ratowice: A. Coremba 27,60. Lodg: Buntoweta 15, D. Buchholg 5, 3. Rühn 5, D. Rahn 5.60, Schwertner 5,30. Loby 1: Kleber 2, Petasch 3, E. Hoffmann 2,50 Musial 10, Friedrich 14. Lody II: J. Kowalska 5, J. Grunwald 5, B. Jordan 1,50. Wilejów: A. Fichtner 5,30. Niemojewice: A. Münch 12,60. Sady: E. Janz 49. Siemigtfowo: R. Rofner 29,25. Goldatenmiffion: Durch 3. Fester 105,20.

die Schriftleitung.